## Intelligenz-Blatt das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 194. Sonnabend, den 13. August 1836.

Ungekommene Fremden vom 11. August.

Berr Pachter Swiniareti aus Budgiejewo, I. in Do. 213 Reumartt; Br. Brennerei-Berwalter Funtowicz aus Neudorf, I. No. 110 St. Martin; Frau Guteb. Rotardfa aus Dtoczno, I. in Do. 257. Bredlauerfir ; Gr. Raufen. Mofer aus Rb. nigeberg, br. Raufm. Diet aus Leipzig I. in Do. 384 Gerberfir.; Br. Pachter Storeweffi aus Turfowo, I. in Do. 394 Gerberftr.; Br. Raufin, Lofewig aus Riga, Sr. Graf v. Rober und Sr. Graf v. Mulfen, Lieut. im Sten Suraff =Regt., aus Gnadenfrei, Br. Infpettor Schroter aus Berlin, L. in Do. 165 Wilhelmeffr.; or. Amtmann Grunwald aus Schmiegel, Sr. Religionelehrer Bogebain aus Schmie= gel, I. in No. 251 Breslauerftr.; Sr. Abvofat Basinefi aus Dfromo, I. in No. 33. Ballifchei.

1) Boiktalvorladung. Ueber ben Rachlag bes bierfelbft verftorbenen Regierungs : und Medicinal = Raths Dr. Chriftian Gottlieb von Gumpert ift ber erbichaftliche Liquidations = Prozeß am heutigen Tage eröffnet worben.

Der Termin gur Unmelbung aller Unipruche an die Liquidations : Maffe fteht am 14. November b. J. Bormittags um to Uhr vor bem Referendarius 2Boll-

ner an.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarlego tu Doktora Chrystyana Bogumila Gumperta Radzcy Regencyinego i medycyny został w dniu dzisieyszym process spadkowo. likwidacyiny rozpoczętym,

W celu podania wszelkich preten. syi do téyže massy likwidacyinéy, wyznaczonym iest termin na dzień 14. Listopada r. b. zrana o godzinie rotéy przed Referendaryuszem Wir forbern fonach alle biejenigen, welche Unspruche an jene Maffe zu haben vermeinen, hierdurch auf, sich im obisgen Termine personlich oder burch einen legitimirten Bevollmachtigten zu melben.

Wer in diesem Termine nicht erscheint, wird aller seiner etwanigen Vorrechte für verlustig erklart und mit seinen Fordes rungen nur an daßjenige, was nach Bestriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden.

Pofen, am 17. Juni 1836.

Ronigl. Ober = Landes = Gericht, I. Abtheilung. Wollner. Wzywamy przeto ninieyszém wszystkich, którzy do téyże
massy pretensye mieć sądzą, aby
się w powyższym terminie osobiście
lub przez wylegitymowanego pełnomocnika z takowemi zgłosili, z ostrzeżeniem, iż kto w tym terminie
nie stanie, utraci wszelkie swe prawa
pierwszeństwa, a z swą pretensyą
tylko do tego odesłanym zostanie,
co po zaspokoieniu zgłaszaiących się
wierżycieli, z massy ieszcze pozostanie.

Poznań, dnia 17. Czerwca 1836. Król. Pruski Główny Sąd Ziemiański; I. Wyd.

- 2) Proklama. In unferm Depositorio und unserer Pfandkammer befinden fich folgende herrenlose Sachen:
  - 1) ein filberner Egloffel,
  - 2) ein Scheibe = Gurtband,
  - 3) ein Vaar Wagenschwangel,
  - 4) zwei Stuckchen Gold,
  - 5) ein Bundel verschiedener Sand= und Wischtucher,
  - 6) ein goldener Trauring, gezeichnet F. R. B. 1826,
  - 7) ein Bundel verschiedener Bafche,
    - a) feche alte Mannehemben, gezeich= net A. A.,
    - b) ein Paar alte Unterbeinkleiber von Parchent,

Proclama. W depozycie i w składzie naszym fantowym znaydują się następujące rzeczy niemające właściciela:

- 1) łyżka stolowa srebrna,
- 2) pas,
- 3) para orczyków,
- 4) dwa kawałki złota,
- paczka różnych ręczników i ścirek,
- 6) złota ślubna obrączka oznaczona literami F. R. B. 1826.
- 7) paczka różnéy bielizny, iako to:
- a) sześć starych koszul męskich oznaczone lit. A. A.,
- b) para starych gatek z parchinu,

- c) brei alte rothbunte Schnupftucher,
- d) neun weiße und ein blauer Gpigfragen,
- e) drei kattune Haletucher, 2 bunt und 1 blau,
- f) ein Paar handschub,
- g) zwei Paar alte weiße wollene Soden,
- h) einige kattune Fliken und mehrere alte wollene und baumwollene Socken,
- i) eine alte Galebinde von schwarzen pferdehaaren,
- k) eine alte Halsbinde von Borften mit blauseidenem Zeuge überzo= gen,
- 8) eine Gerviette,
- 9) eine Stall-Laterne,
- 10) 56 Schluffel,
- 11) ein altes Terzerol,
- 12) ein Krahn von Meffing,
- 13) eine blecherne Dete,
- 14) vier blecherne alte Gemage,
- 15) ein alter Sabel ohne Scheibe,
- 16) ein altes Schloß,
- 17) zwei Maurerfellen,
- 18) ein hammer,
- 19) ein Sonnenschirm mit bunter Geide überzogen, baar 1 rthl. 16 fgr. 6 pf.
- 20) ein schwarzer ruffischer Pelz und ein Mannshembe,
- 21) ein filbernes Studchen Stridfcheibe,
- 22) ein golbener Trauring,
- 23) ein altes Thurschloß,

- c) trzy chustki do nosa czerwono-
- d) dziewięć kołnierzyków białych, i ieden niebieski,
- e) trzy chustki perkalowe na szyię, 2 pstre, i I granatowa,
- f) para rekawiczek,
- g) dwie pary starych wełnianych szkarpetek,
- h) różne kawałki małe perkalowe i kilkoro starych szkarpetek wełnianych i bawełnianych,
- i) halsztuch stary włósienny,
- h) hałsztuch z szczeciny, obszyty materyą iedwabną granatową,
- 8) serweta,
- 9) latarnia staienna,
- 10) kluczyków pięćdziesiąt sześć,
- 11) stara kracica,
- 12) smoczyk z mosiędza,
- 13) maca blaszanna,
- 14) cztery różne miary stare blaszanne,
- 15) stary palasz bez pochwy,
- 16) zamek stary,
- 17) dwie kielnie mularskie,
- 18) młotek,
- 19) parasol iedwabny pstrokaty, w gotowiźnie 1 Tal. 16 sgr. 6 fen.
- 20) czarny kożuch rossyiski, i koszula męska,
- 21) kawalek srebrny od futeralika na droty,
- 22) złota obrączka ślubna,
- 23) stary zamek do drzwi,

24) ein filberner Egloffei,

- 25) brei Stude eines filbernen Thee= loffele,
- 26) ein vergoldeter Fingerring,
- 27) ein Studchen bom Raffeeloffel,
- 28) zwei Gade mit folgenden Sachen:
  - a) zwei gestrickte weißwollene Unter-
  - b) eine eiferne Rafferolle,

c) eine Schabracke,

- d) ein Federbusch nebst hölzernem Futteral,
- e) ein blecherner Durchschlag,
- f) ein kupferner Quarttopf,
- g) einige Studden Watte,
- h) ein kleiner Reffel von Meffing,
- i) ein Beil,
- k) 37 Montirungefnopfe,
- 1) zwei Stude gesponnene weiße Wolle,
- 29) ber Erlos für ein herrenlofes Schwein,
- 30) ein filberner Egloffel,
- 31) ein golbener Ring,
- 32) ein filbener Egloffel, gezeichnet J.R.
- 33) ein goldener Trauring,
- 34) ber Eribs für einen herrentofen Puthahn,
- 35) ein wollenes grunes Umschlagetuch,
- 36) fiebzehn verschiedene seidene schwarze Saletücher,
- 37) blaugestreiftes Sofenzeug,
- 38) ein Stud Metall,
- 39) ein Stud Sadleinwand,

24) łyżka śrebrna,

25) trzy kawałki od łyżeczki do herbaty,

26) pierścionek pozłacany,

27) kawalek łyżeczki do kawy,

- 28) dwa wory z następuiącemi rzeczamy:
  - a) dwie spódnice wełniane białe roboty pończoszkowey,

b) rondel želazny.

c) czaprak,

d) kitka z puzdrem drewnianém,

e) blaszany durszlak,

- f) miedziany garnek kwartowy,
- g) kilka kawałków waty, h) kociołek mosiężny,

i) toporek,

- k) trzydzieści siedm guzików mondurowych,
- dwa motki welny sprzędzonéy białéy,
- 29) pieniądze za sprzedaną świnię,

30) łyżka śrebrna,

31) pierścionek złoty,

32) łyżka stołowa srebrna zlit. J.R.,

33) pierścionek złoty ślubny,

34) pieniądze za sprzedanego iędyka, który niemiał właściciela,

35) zielona chustka damska z wełny,

- 36) siedemnaście chustek czarnych iedwabnych różnego gatunku,
- 37) materya na spodnie w pasy niebieskie,
- 38) kawał metalu,
- 39) kawał płótna workowego,

40) ein schwarz Merino=Rleib,

41) berichiebene Betten,

42) ein kleiner Sandforb,

43) eine Flinte,

44) zwei Schwengel, 45) funf Spannagel,

46) brei Retten,

47) vier Rungenhalter,

48) eine Ralffrage, 49) ein Serelmeffer.

50) zwei Paar weiße Taffen,

51) zwei Glafer,

52) eine Untertaffe,

53) ein Salznapfchen, 54) ein Schmanttopfchen,

55) ein grauer Mantel,

56) ein schwarzer Rod und Hosen, und ein Daar Stiefeln,

57) ein gruner Leibrock mit rothem Rragen,

58) ein Paar graue Commerbeinkleiber,

59) fieben Stud Gade,

60) ein Spann= Magel,

61) eine Duge,

62) Ein Sad, Frauenrod, Jade und Stemmeifen,

63) ein Paar Sommerhofen,

64) ein alter hut, ein Paar Stiefeln und ein hammer,

65) ein Tischmeffer,

66) ein Siegelring mit rothem Stein, in welchem fich ein Wappen und die Buchftaben T. P. befinden,

67) ein hut, ein grantuchner Ueberrock, eine Mutge, zwei Westen, zwei Paar Beinkleider, zwei Tucher,

68) ein fupferner verfilberter Leuchter,

40) czarna suknia merynusowa,

41) różna pościel,

42) koszyk doręczny,

43) fuzya,

44) dwa orczyki,

45) pięć sworniów,

46) trzy łańcuchy,

47) eztery nalustki,

48) skrobaczka,

49) kosa do lady,

50) dwie pary filiżanek białych,

51) dwie szklanki,

52) spodek do filižanki,

53) sólniczka,

54) garnyszek od śmietany,

55) płaszcz szary,

56) surdut czarny, spodnie i para bótów,

57) zielony frak z czerwonym kolnierzem,

58) szare spodnie letnie,

59) siedm sztuk miechów,

60) sworżeń,

61) czapka,

62) miech, suknia kobieca, kaftanik i dłuto,

63) spodnie letnie,

64) stary kapelusz, para bótów i młotek,

65) nóż stołowy,

66) sygnet z czerwonym kamieniem, w którym się herb znayduie i litery T. P.,

67) kapelusz, szary surdut sukienny, czaka, dwa kamizelki, dwiepare spodni, dwie chustki,

68) lichtarz miedziany posrebrzany,

69) zwei eiserne Spaten und ein Oberbett,

70) fieben Cade.

Alle Diesenigen, welche als Eigensthumer, Erben, oder aus andern Grünzben auf diese Effekten und Gelder Anspruch machen, werden hierdurch benachzichtigt, daß, sosen sie nicht bis zum Termine, den i 4 ten November c., vor dem Herrn Landgerichtsrath Köhler unter Beibringung der zur Legitimation der Empfänger dienenden Beweisnittel abgefordert werden, diese Eegenstände alsdann verkauft und der Erlöß, so wie der bereits im Depositorio vorhandene Erlöß an die Allgemeine Justiz-Offizianten-Wittwenkasse abgefandt werden wird.

Bromberg, ben 7. Juli 1836.

Ronigl, Preuß. Land = und Stadtgericht.

3) Bekanntmachung. Der Juftizkommissarius August Wilhelm Langenmayer von hier und die Auguste Landek aus Breslau, haben mittelst Chevertrages vom 18. Juni und 21. Juli c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rogafen, am 2. August 1836.

Ronigl. Preuf. Land = und Stadtgericht.

69) dwa rydle żelazne i pierzyna,

70) siedm miechów.

Wszyscy ci, którzy iako właściciele, sukcessorowie albo z innych względów do tychże rzeczy i pieniędzy roszczą pretensye, uwiadomiaią się ninieyszém, iż w razie, gdyby o takowe aż do terminu dnią 14go Listopadar. b. przed Ur. Köhler Sędzią przy złożeniu dowodów do legitymacyi odbieraiącego potrzebnych nie upominali się, tedy te rzeczy zostaną sprzedane, a ilość zebrana w licytacyi iako też pieniądze iuż w depozycie znayduiące się, do instytutu generalnego wdów wydziału sprawiedliwości oddane będą.

Bydgoszcz, dnia 7. Lipca 1836. Król, Pruski Sąd Ziemsko Mieyski.

Obwieszczenie. Podaie się uinieyszem do publiczney wiadomości, że Kommissarz Sprawiedliwości August Wilhelm Langenmayer tu zamieszkały, i Augusta Landek z Wrocławia, kontraktem przedślubnym z dnia 18. Czerwca i 21. Lipca r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rogoźno, dnia 2. Sierpnia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Ediktalcitation. Machdem bereits per decretum vom 24ften Upril 1833. über ben Rachlaß bes am 31ften Mary 1832. gu Swicca bei Abelnau verftorbenen Glashutten-Pachtere Johann Gottfried Raboth, der erbschaftliche Li= quidationsprozefferbffnet worden, fo mer= ben nachträglich bie unbefannten Erben bes Mullers Mathias Rofginski aus Cos piene (Josephine) in Schlesien, hierdurch offentlich aufgeforbert, im Termine ben 1. Oftober d. 3., Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landge=1 richtsrath Bratich, in unferem Geschafte= Bimmer hierfelbft gu erscheinen, und ihre Forberungen, unter Ueberreichung ber denfelben gum Grunde liegenden Dofumente, oder fonftigen Beweismittel im Original ober beglaubter Abschrift, um: frandlich anzuzeigen, widrigenfalls fic beim Ausbleiben ihrer etwanigen Borrechte verluftig erklart und mit ihren Forberungen nur an basjenige merben verwiesen werden, was von ber Maffe nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger übrig bleiben follte. Fur ben Rall der Unbefanntichaft wird ber Abvofat Beibler und Juftigfommiffarius Gembisfi jum Bevollmachtigten in Borichlag gebracht.

Offrowo, den 8. Mars 1836.

Ronigl, Preuf. Land= und Stadt; Gericht.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością Jana Gottfrieda Kaboth dzierzawcy huty szklanney w Swiecy pod Odolanowem na dniu 31. Marca 1832 r. zmarłego, iuż rozporządzeniem z dnia 24. Kwietnia 1833 roku process spadkowo-likwidacyiny otworzonym został, przeto wzywaią się ninieyszém publicznie, nieznaiomi spadkobiercy młynarza Macieia Koszyńskiego z Sofiny (Józefiny) w Szlasku, zžeby na terminie dnia 1. Października r. b. o godzinie 9. zrana przed Delegowanym W. Sędzia Sadu Ziemiańskiego Pratsch w izbie posiedzeń naszych tuż się stawili i pretensye swoie przy złożeniu na poparcie, ich służyć mogących dokumentów lub innych dowodów w oryginale lub wypisie wierzytelnym, dostatecznie donieśli, inaczey bowiem w razie niestawictwa pozbawieni będą praw pierwszeństwa, iż pretensyami swemi jedynie do tego odesłani zostana, coby się z massy po zaspokoieniu zglszonych się wierzycieli pozostało. Na przypadek nieznaiomości przedstawiamy na pełnomocników Adwokata Zeidlera i Gembitzkiego kommissarza sprawiedliwości w mieyscu.

Ostrów, dnia 8. Marca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 5) Mothwendiger Verkauf.

Das in Czefzewo sub Nro. 10. gelegene, bem Johann Janfowsfi gehörige Erbpachtögrundstück, abgeschätzt auf 147 Athlr., zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 7. November 1836. Bormittags 9 Uhr an
ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden. Wreschen, den 23. Juni 1836.

Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Gospodarstwo w Czeszewie pod No. 10 położone, Janowi Jankowskiemu wieczysto-dzierzawne, oszacowane na 147 Tal. wedle taxy, mogacey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. Listopada 1836 przed południem o godzinie 9tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowym sprzedane.

Września, d. 23. Czerwca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

6) Die Wittwe Caroline Gbg geb. Schiller, und ber Unteroffizier von der 2ten Schwadron des 7ten Hufaren-Regisments, Carl Gottwaldt, beide von hier, haben mittelft Chevertrages vom 23sten Juli d. J. vor Eingehung der Ehe die Gemeinschaft der Guter und des Erwersbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wreschen, am 25. Juli 1836. Koniglich preuß. Lande und Stabtgericht. Podaie się ninieyszem do publicznew wiadomości, że wdowa Karolina Götz z Szillerów, i podoficer z 2go szwadronu 7go pułku huzarów Karól Gottwaldt tu z Wrześni, kontraktem przedślubnym z dnia 23go Lipca r. b. przed wstąpieniem w wiązki małżeńskiem, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Września, dnia 25. Lipca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 194. Connabend ben 13. Unguft 1836.

7) Ediktalvorladung Ueber ben Machlaß der verstorbenen Haupt-Zollamts, Controlleur Daniel Ludwig Polleschen Sheleute ist heute der erhschaftliche Lisquidationsprozeß erdsfinet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche steht am 17. Dktober e Bormittags y Uhr vor dem Herrn Lands und Stadtsgerichts-Nath Kreis im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Wreschen, ben 26. Juni 1836. Ronigl. Preuß. Lande und Stadtgericht. Zapozew edyktalny. Nad pozostałością Kontrolera Głównego Urzędu Celnego Daniela Ludwika Polle małżonków, otworzono dziś process spadkowo likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 17go Października r. b. o godzinie 9. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Sędzią Ziemsko mieyskim Kreis.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Września, dnia 26. Czerwca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 8) Bekanntmachung. Die von und mittelst Steckbrief vom 26. Juni 1836, verfolgte Bertha Judel ist zur gefänglichen Haft gebracht und wird baber ber gedachte Steckbrief zurückgenommen.

Schneidemuhl, den 29. Juli 1836. Konigl. Preuß. Land= und Stadt= Gericht. Obwieszczenie. Służebnica Bertha Jüdel, którą podług listu gończego z dnia 25. Czerwcz r. b. ścigano, została nam do więzienia odesłana, z któréy przyczyny rzeczony list gończy się znosi.

Pila, dnia 29. Lipca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

9) Bekanntmachung. Die Lieferung von Verpstegungs=, Holz=, Besteuchtungs=, Lager= und Reinigungs= Bedürfnissen für das hiesige Gefangenhaus pro 1837. soll an den Mindestfordern= den in Entreprise ausgethan werden. Hiezu sieht Termin auf den 2. Septem= ber c von 8 Uhr Morgens ab, in unserem Geschäftslofale an, zu welchem wir Unsternehmungslustige hiermit einladen.

Die Kaution beträgt 500 Athlr., und nuß vor dem Beginn der Licitation baar oder in gultigen Staatspapieren erlegt werden.

Der Zuschlag wird bem hiefigen Roniglichen Ober-Randesgericht vorbehalten, die übrigen Bedingungen konnen alltaglich während ben Umtöffunden in unserer Registratur eingesehen werden.

Der ungefahre jahrliche Bebarf ift:

Obwieszczenie. Dostawa potrzeb żywności, drzewa, światla i postania dla więzienia tuteyszego na rok 1837, ma być naymniey żądaiącemu wypuszczoną. W tym celu wyznaczyliśmy termin na dzień 2 go Września r. b. o godzinie 8mey zrana począwszy, w mieyscu posiedzeń naszych, na który maiących chęć podięcia się dostawy tey, zapozywamy.

Kaucya wynosi 500 Tal. i musi być przed rozpoczęciem licytacyi w gotowiźnie lub w ważnych papierach rządowych złożona.

Przybicie zastrzega się tuteyszemu Król. Sądowi Nadziemiańskiemu. Reszta warunków może być codziennie podczas godzin służbowych w Registraturze naszéy przeyrzaną.

Potrzeba roczna wynosić może,

a) an Berpflegungegegenffanden:

800 Scheffel Kartoffeln, 40 Scheffel Erbien, 3 Schoffel Bohnen, 44 Schoff. Gerffengrube, 42 Scheffel Buchweißen= grube, 2 Scheffel hafergrube, 44 Ccheff. Graupe, 11 Scheffel Sirje, 11 Scheffel Moberuben, 3900 Stud heeringe, 100 giet, 11 korca marchwi, 3900 sztuk Pfund Reis, 20 Pfund Weigenmehl, 12,800 Pfund gebeuteltes Roggenmehl, 1200 Pfund Rinbfleisch, 700 Pfund Butter, 800 Pfund geraucherten Sped, 3600 Pfund Rochfalz, 88,000 Pfund Roggenschrott, 6300 Quart Bier.

b) Un Solz= und Beleuchtunge= Gegenftanben:

200 Rlaftern hartes, b. i. Gichen= Klobenholz, à 108 Kubikfuß per Klaf= ter oder 120 Rloben, 46 Rlaftern weiches, b. i. Riefern Solz, 366 Pfund gereinig= tes Lampenol, 11 Pfund Baumwolle ju Lampendochten und 85 Pfund Talge lichte.

c) Un lager = und Reinigunge= Gegenstanden:

277 Pfund schwarze Geife, 36 Schock Roggenrichtfroh, à Bund 20 Pfund, und 376 Stud Rehrbefen.

Pofen, am 29. Juli 1836. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

a) w przedmiotach żywności: 800 korcy perek, 40 korcy grochu,

3 korce grocha białego, 44 korce kaszy ięczmiennéy, 42 korce kaszy tatarczanney, 2 korce kaszy owsian. ney, 44 korce peczaku, 11 korca iaśledzi, 100 funtów ryżu, 20 funtów mąki pszennéy, 12800 funtów mąki żytnéy pytlowéy, 1200 funtów mięsa wołowego, 700 funtów masła, 800 funtów słoniny wedzonéy, 3600 funtów soli, 88000 funtów chleba żytnego śrótowego, 6300 kwart piwa.

b) W przedmiotach drzewa i światła:

200 sažni twardego, to iest: debowego drzewa po 108 kubicznych stóp lub 120 szczep na sążeń, 46 sažni sosnowego drzewa; 366 funtów oleiu czyszczonego lampowego, 1 funta bawelny na knoty do lamp i 85 funtów świec.

c) W przedmiotach na poslanie i czyszczenie:

277 funtów mydła szarego, 36 kóp słomy długiéy żytnéy po 20 funtów snopek i 376 sztuk mioteł.

Poznań, dnia 29. Lipca 1836. Król. Pruski Inkwizytoryat. 10) Bon heute an wird fur bie burch mein Gespann von und nach Berlin beforberte Fracht mit 25 Sgr. pro Zentner bezahlt.

a the sear than the control of the search of

an illustrate buries. It is good to the last the control of the co

May the more 1280 Thomas and

streine in

Jafob Salomon, Gastwirth und Erpediteur im Samburger Bappen, Muhlenftr. No. 274.